# Lemberger Zeitung.

## Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

16. Mai 1850.

Nº 112.

16. Maja 1850.

Mrg. 20138.

### Kreisschreiben

bes f. f. galigischen Landes = Guberniums.

Bezüglich ber vom hohen Finanz = Ministerium im Nachhange zur Voll-zugs = Vorschrift vom 11ten Jänner 1850 zu dem Allerhöchsten Patente vom 29ten Oftober 1849, die Ginkommenssteuer betreffend er= laffenen nachträglichen Bestimmungen.

Das hohe Finang = Ministerium hat mit Erlasse vom 3ten April 1850 3. 2531 im Nachhange jur Bollzugs = Borichrift vom 11ten Janner 1850 zu bem Allerhöchsten Patente vom 29ten Oftober 1849 die Einfommens

steuer betreffend, nachfolgende Bestimmungen erlassen:

1. Die zeitliche Steuerfreiheit bei neuen Bauten dehnt fich nach Maßgabe ber Allerhöchsten Entschließung vom 10ten Februar 1835 auch auf ben, die Ginkommenssteuer reprasentivenden außerordentlichen Drittel-Bufchlag aus; in solchen Fällen tritt aber die Bestimmung bes S. 13 des Einkommenssteuer = Patentes vom 29ten Oktober 1849 in Wirksam-feit und es hat der Besitzer eines auf einem solchen steuerfreien Hause versicherten Kapitals, weil ber Schuldner von bem in ten SS. 2 und 23 bes Patentes vom 29ten Oftober v. J. eingeräumten Abzugsrechte hier teinen Gebrauch machen barf, die Kapitalsrente nach ber III. Klasse zu

2. Auch die Steuernachsichten wegen Elementarbeschabigungen ha= ben fich auf den Drittel = Zuschlag der Grund= und Häusersteuer nach Maß= gabe ber hierüber bestehenden befonderen Borfdriften auszudehnen.

3. Die Besteuerungsart bes Ginkommens, welches aus ber Berpachtung einer erwerbsteuerpstichtigen Unternehmung für den Verpachter erzielt wird, wird durch den S. 4. des Patents vom 29ten Oftober 1849 bestimmt In einem solchen Falle tritt von dem erwerbsteuerpstichtigen Unternehmen ein zweisaches Einkommen ein. Das erste bezieht der Verpächter, ob er unmittelbar die Erwerbsteuer entrichte, oder ob der Pächter dieselbe durch den Vertrag übernommen habe, ist dabei gleichgültig, indem die Zahlung der Erwerbsteuer von Seite des Pächters das Wesen einer Erhöhung bes Pachtzinses annimmt. Der Pachtzins ift in jedem Falle das Einkommen von der erwerbsteuerpflichtigen Unternehmung, das in die erste Klasse gehört. Das zweite aus demselben Unternehmen entsprin= geude Ginkommen ift jenes, bas ber Bachter ber erwerbsteuerpflichtigen Unternehmung nach Entrichtung bes Pachtzinfes als Gewinn für fich bezieht. Much biefes Gintommen gehört nach ber ausbrudlichen Anordnung bes S. 4. 3. 2 in die erste Rlasse.

Siernach find auch die in Pacht gegebenen, den gewesenen Dominien gehörigen Brau-, Branntwein-, Flußhaufer und Branntwein Brennereien, über beren Ginbeziehung in die Erwerbsteuer, bie mit Gub. Werordnung vom 4ten Janner 1822 3. 61349 fundgemachte Allerhöchste Entschließung vom 28ten August 1821 bie Weisung enthält, zu behandeln.

4. Die Naturalbezüge, welche in die II. oder III. Ginkommenssteuer-Rlaffe fallen, find, in foferne teine firen Reluizions = Betrage besteben, nach bem ganziahrigen Marktburchschnittspreise vom 1849, welcher für jenen Ort, wo ber Bezugeberechtigte wohnt, praftische Geltung hat, an-

zunehmen.

5. Die Verpflichtung jur Bahlung ber Ginkommensfteuer grundet sich auf das Allerhöchste Patent vom 29ten Oftober 1849 und die Entrichtung der seit 1ten November 1849 fälligen Steuerraten hatte alsogleich nach erfolgter Steuerbemessung einzutreten; da jedoch die Bemessung durch die Berhaltniffe fo fehr verspätet wird, und die sogleiche Entrichtung mehrerer Quartale fur einzelne Steuerpflichtige ju laftig fein durfte, fo fann den Steuerpflichtigen, welche diese Erleichterung ansuchen, die Eintheis lung ber Gebühr für die vergangenen Quartale in die erübrigenden Monate bes laufenden Berwaltungs Jahres zugestanden werden. Lemberg am 13. April 1850.

Agenor Graf von Goluchowski, f. f. galiz. Landes=Chef.

(1116)

## Rundmachung

bes f. f. galig. Landes=Guberniums.

Mro. 5203 Pr. Mit Beziehung auf bas Kreisschreiben vom 23ten Oftober 1849 3. 12.961 wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Direkzion der Nazionalbank die in ihrer Kundmachung vom 20. September 1849 festgesetzten Termine zum Umtausche ber Banknoten zu Einem

und zu Zwei Gulben früherer Form um sechs Monate verlängert habe.
Es werden sonach die alten Banknoten zu Einem und zu Zwei Gulben bei den fammtlichen Bank-Filial=Kassen in den Kronländern noch bis Ende Oftober 1850, und bei den Bank = Kassen in Wien noch bis Ende Janner 1851 im Wege der Berwechslung und in Zahlungen angenommen werden.

(1130)

### Okólnik

c. k. galic. Gubernium krajowego.

Postanowienia dodatkowe, które wysokie ministerstwo skarbu odnośnie do przepisu z dnia 11. stycznia 1850 względem wykonania najwyższego patentu z dnia 29go października 1849 o podatku od dochodów wydało.

Wysokie ministerstwo skarbu wydało rozporządzeniem z dnia 3go kwietnia 1850 do l. 2531, odnośnie do przepisu z dnia 11go stycznia 1850 względem wykonania najwyższego patentu z dnia 29. października 1849 o podatku od dochodów następujące postanowienia:

1. Tymczasowe uwolnienie od podatku z nowych budynków rozciąga się, stosownie do najwyższego postanowienia z dnia 10. lutego 1835 także na nadzwyczajny dodatek jednej trzeciej części, przed-stawiający podatek od dochodu; w takim wszakże razie ma się zastosować postanowienie §. 13. patentu o podatku dochodowym z dnia 29. października 1849 a posiadacz kapitału, zabczpieczonego na takim podatkowi nie podlegającym domie, powinien wyznać dochód z kapitału według III. Hasy, ponieważ dłużnik nie może tu zrobić użytku z przyznanego mu §§. 2 i 23 patentu z dnia 29. października r. p. prawa potracenia podatku.

2. Także i upuszczenie podatku z powodu szkód elementarnych

rozciaga się na dopłatę jednej trzeciej do podatku gruntowego i domowego w miarę istniejących w tym względzie osobnych przepisów. 3. Sposób opodatkowania dochodu, płynącego na korzyść wydzie-

rzawiającego z wydzierzawienia przedsiębierstwa, ulegającego podatkowi zarobkowemu, określonym jest §. 4. patentu z d. 29. października 1849. W takim raziedwojaki pokazuje się dochód z przedsiębierstwa, podatkowi zarobkowemu ulegającego. Pierwszy pobiera wydzierzawiający; a jest tu rzeczą obojętną, czy on sam podatek zarobkowy bezpośrednio opłaca, czy też dzierzawca opłatę tego podatku wziął na siebie, ponieważ opłacanie podatku zarobkowego przez dzierzawce za wydzierzawiającego przybiera postać podwyższenia czynszu dzierzawnego. Czynsz dzierzawny jest w każdym razie dochodem z przedsiębierstwa podlegającego podatkowi zarobkowemu, który do pierwszej klasy należy. Drugim, z tegoż przedsiębierstwa wynikającym dochodem jest ten, który dzierzawca przedsiebierstwa, podlegającego podatkowi zarobkowemu, po zapłaceniu czynszu dzierzawnego dla siebie jako zysk pobiera. I ten także dochód należy według wyrażnego postanowienia §. 4 l. 2. do pierwszej klasy.

Według tego należy także postapić sobie ze wszystkiemi od byłych Dominiów wydzierzawionemi browarami, gorzelniami, rafine-

ryami i wyrobami innych płynów, które poddała podatkowi zarobkowemu najwyższa uchwała z dnia 28. sierpnia 1821, ogłoszona rozporządzeniem gubernialnem z dnia 4. stycznia 1822 do liczby 61349,

4. Dochody w płodach surowych, należące do II. i III. klasy podatku dochodowego, należy, o ile nie ma stałych cen reluicyjnych, obliczać podług średniej ceny targowej z roku 1849, która może być zastosowaną tam, gdzie mieszka pobierający dochód.

5. Obowiązek płacenia podatku dochodowego zasadza się na najwyższym pateńcie z dnia 29. października 1849, a uiszczanie rat podatkowych, już od dnia 1. listopada 1850 należących się, miało wprawdzie zaraz po wymierzeniu podatku nastąpić; że atoli okoliczności wymiar ten bardzo opóźniły, a niezwłoczne zapłacenie podatku z kilku kwartałów naraz, dla niejednego zbyt mogłoby być uciążliwem, wiec pozwala się rozdzielić proszącym o to, należytość za przeszłe świercrocza na pozostające micsiące bieżącego roku administracyjnego.

We Lwowie dnia 13, kwietnia 1850,

Agenor Hrabia Goluchowski, c k. galic, Szef krajowy.

### Obwieszczenie

c. k. Rządu krajowego galicyjskiego.

(3)

Nro. 5203 Pr. Odnośnie do okólnika z dnia 23. październik a 1849 do l. 12.961, podaje się do powszechnej wiadomości, że Dyrekcya banku narodowego terminy, w obwieszczeniu swem z dnia 20. września 1849 do wymiany not bankowych jedno- i dwu-reńsko-

wych dawnego kształtu ustanowione, o sześć miesięcy przedłużyła.

Dawne noty bankowe jedno- i dwu-reńskowe bedą więc od wszystkich kas bankowych filialnych w krajach koronnych jeszcze do końca października 1850, a od kas bankowych wiedeńskich je-szcze do końca stycznia 1851 tak do wymiany jako też w wypłatach przyjmowane.

(1)

Nach Ablauf des letteren Termines, somit nach dem letten Jänner 1851, ist fich megen bes Umtausches der alten Banknoten zu Ginem und zu Zwei Gulden unmittelbar an die Bank-Direkzion zu wenden. Lemberg am 1. Mai 1850.

Agenor Graf von Goluchowski,

f. f. galizischer Landes = Chef.

Ronturs = Antundigung. (1098)

(3)Mro. 3741. Bei der f. f. provisorischen n. o. Postdirektion ift eine Akzessisten-Stelle mit dem Jahres-Gehalte von 300 Gulden und im Falle der stuffenweisen Vorrudung die lette provisorische mit 300 fl. Gehalt gegen Erlag ber Caution im einjährigen Befoldungs-Betrage ju befegen.

Die Bewerber haben die gehörig dokumentirten Gesuche mit Rachweisung der Studien, Sprach= und sonstigen Kenntnisse bann der bisher geleisteten Dienste im Wege der vorgesetzten Behörde bis 25ten Mai 1850 bei der k. k. prov. n. o. Post=Direktion in Ling einzubringen und zu bemerken, ob fie mit einem Bediensteten dei bem Gingangs erwähnten Amte und in welchem Grade verwandt oder verschwägert find.

Von der k. k. galiz. Post = Direkzion. Lemberg am 29. April 1850.

(1080)

Ronfurs = Kundmachung.

Nro. 793. Bei ber f. f. Salzbergverwaltung zu Hall in Tirolist

ber Dienst bes Bermalters zu besethen.

Bewerber um diese Dienstesstelle haben binnen 6 Wochen von heute an gerechnet, ihre eigenhändig geschriebenen Gesuche im Wege ihrer vor-gesetten Behörde hierher zu überreichen, und sich über die zuruckgelegten Studien, über den im Staatsdienste geleisteten ersten Eid, über die Rategorien und Zeitdauer ber feitherigen Dienftleiftungen, über allenfällige Berdienste und über ihre Moralität, durch Original-Urfunden oder durch beglaubigte Abschriften auszuweisen, auch ihr Lebensalter und ihren verehelichten oder unverehelichten Stand genau anzugeben und endlich die bestimmte Anzeige, ob und in welchem Grade sie mit Beamten sowohl bei ber hiesigen k. k. Berg= und Salinen-Direction, als bei dem die nach= gesuchte Dienstesstelle in sich fassenden Amte verwandt sind, nicht außer Acht zu lassen.

Die wesentlichsten Erfordernisse zur Erlangung der gegenwärtig außgeschriebenen Bedienstung sind: Mit gutem Fortgange absolvirte bergafa= demische Studien, vollkommene Kenntniß der Salzbergbaumanipulationen, vollkommene Renntniß bes Rechnungswesens und gute Routine im Ron-

zeptfache.

Mit diesem in der X. Diätenklasse stehenden Dienstposten sind folgende Genüße verbunden: An Besoldung jährlich 750 fl. C. M., freie Wohnung und Garten, das statusmäßige Bergganggeld von 1 fl. 30 kr. per Gang, beren aber per Woche nicht mehr als drei aufgerechnet werben durfen, das Gratiefalz von 12 Pfund per Familienkopf, endlich das Bezugsrecht von zwei Sallklafter Brennholz a 397 Rub. Fuß im Insbrucker Aerarial-Holzgarten=Verschleiß=Preise.

Fur biefe Stelle ift eine Caution im Befoldungsbetrage ju leiften.

R. R. Berg= und Salinen-Direction.

Hall, am 6. April 1850.

Kundmachung. (1092)

Mro. 5101. Bur Ausführung bes Grundsteuerprovisoriums in bem Kronlande Ungarn, werden in den Sauptorten der funf Militardiffrifte, nämlich in Best, Pregburg, Debenburg, Raschau und Großwardein, eigene Steuerdistrikts-Rommissionen aufgestellt.

Diese Kommissionen haben verschiedene Stellen zu vergeben, zu

beren Besetzung hiermit ber Konfurs eröffnet wirb.

Die zu befegenden Stellen, ihre Bezuge und die Erforderniffe zur Erlangung berfelben find folgende:

a) Schätungstommiffare.

Die erforderlichen Eigenschaften berfelben besteben:

1. In ber Machweisung praftischer Geschäftsgewandtheit, und Rennt-

nisse im land= oder forstwirthschaftlichen Fache.

2. In ber Renntniß ber Sprache jenes Lanbestheiles, in welchem ber Bewerber verwendet zu werden wunscht, zu welchem Ende derfelbe

bestimmt zu bezeichnen ist.

3. In der Nachweisung des Alters, und in sofern der Bewerber außer bem Militar-Diftrifte, fur welchen er in Bewerbung tritt, seinen Bohnfit hat, in ber Beibringung eines Zeugnisses über fein Benehmen, welches Zeugniß von zwei in feinem Wohnorte anfaffigen Grund= ober Sausbefigern ju unterfertigen, und von bem Orts = Borftande ju beftatti=

Die Schätzungs-Rommiffare beziehen mahrend ihrer Berwendung ohne einen Anspruch auf dauernde Anstellung im Staatsbienste ein Saggelb von 3 fl. C. M. ein monatliches Reisepauschale für sich, und ben ihnen beigegebenen Abjunkten nach der Ausdehnung des ihnen zugewiese= nen Bezirtes zwischen 20 und 30 fl. C.M., ein Schreibpauschale von 1 fl. C. M. monatlich, und haben den Anspruch auf die unentgeldliche Bequartirung in jeder Gemeinde, mahrend ber Dauer ber Beschäftigung in derselben.

b) Schähungsabjunkten:

Von benselben wird ersordert Fertigkeit im Schreiben und Rechnen, Gewandtheit in tabellarischen Arbeiten und einige Kenntnisse im landswirthschaftlichen Fache, nebst den für die Schätungskommissäre bei 2. und 3. angedeuteten Bedingungen.

c) Geometer: Dieselben haben fich über die Erwerbung technischer Renntniffe entweber burch Beibringung ber Studienzeugniffe, ober von Zeugniffen über

Po uplynieniu tego ostatniego terminu, a zatem po ostatnim dniu stycznia 1851 będzie trzeba udawać się po wymianę dawnych banknotów jedno- i dwu-reńskowych już wprost do Dyrekcyi banku. We Lwowie dnia 1go maja 1850.

Agenor hrabia Goluchowski,

c. k. gal. Szef krajowy.

bie von ihnen zur Bufriedenheit ber Intereffenten bewirften geometrischen Aufnahmen, unter genauer Bezeichnung berfelben, auszuweifen.

Im Hebrigen werden auch von ihnen die oben bei 2. und 3. vorgezeichneten Nachweisungen verlangt. Der Geometer hat das Taggeld von 2 ft. C. M. und die unentgeldliche Unterfunft in der Gemeinde, in welder er arbeitet anzusbrechen, und erhalt den Ersat ber Reisetosten.

d) Baldschätzungstommissare:

Diese haben sich über die nöthigen Kenntnisse im Forstfache, über die hierin geleisteten Dienste und über alle jene Eigenschaften auszuweis sen, welche von den Schähunge-Kommissären verlangt werden.

Bezüglich auf die Gebühren werden sie gang den Schätzungskommis

faren gleichgestellt.

e) Inspektoren:

Von diesen wird höhere Bildung im land= und forstwiffenschaftli= chen Sache, ausgedehntere praktische Kenntnisse, welche burch die entsprechende Leitung größerer Wirthschaftsförper bethätiget wurden, und bie Nachweisung der oben zu 2. und 3. angedeuteten Bedingungen in Auspruch genommen.

Der Inspektor hat das Taggeld von 5 fl. C. M., und ein Reise= pauschale von 30 bis 40 ft. des Monats zu beziehen, und erhalt, ba er in der Mitte feines Bezirkes einen bleibenden Bohnfit haben muß, ein Quartiergeld monatlicher 8 fl., bei Bereifungen die unentgeldliche Bequar= tirung in ben Gemeinden feines Bezirkes, und ein Schreibpauschale mo= natlicher 8 fl. C. Dt.

Kür das Schreib- und Rechnungsgeschäft wird ihm die Aufnahme eines Inspektoratschreibers mit bem Taggelde von 1 fl., gegen Anzeige bes Namens, und ber Qualifikazion des Aufgenommenen an die Steuer-

Diftritte-Rommiffion gestattet.

Die Bewerber um diese Stellen haben ihre vollkommen inftruirten Gesuche bis Ende Mai d. J. bei den f. f. Herren Ministerial-Rommissären jener Militar-Diffrifte einzubringen, in welchen fie bie Bermendung wünschen.

Pest am 19. April 1850.

Ronturs. (1109)(3)

Dro. 809. Bei bem t. f. Gifenwerts Dbervermesamte Renberg im Kronlande Steyermark ift der Dienstposten des Manipulations-Bermefers au Mürzsteg mit dem Genuße einer jährlichen Besoldung von 600 fl. C. M. 20 Klafter 3 schuhigen Brennholzes a 2 fl., 40 fl. C. M., 50 Pfund Unschlittkerzen a 15 fr. mit 12 fl. 30 fr., bann von 3 Joch Grundstucke, eines Ruchengartens und Naturalwohnung, nebst einem Pferdepauschale von jähr= lichen 100 fl., ober wenn bas Pferd auf ber Streu gehalten wird, mit bem Bezuge von 52 ordinaren Gupfmegen Safer, 37 Bentner Seu in natura und einem Knechtunterhaltungsbeitrag von 60 fl. C. M., verbunden mit der Obliegenheit eines Rautions-Erlages vor der erfolgten Beeidung von 600 ft. C. M. in Erledigung gefommen.

Für diesen Dienstposten ber X. Diaten-Klasse ist ein Individuum erforderlich, welches die vorgeschriebenen bergakademischen Studien zu Schemnitz ober auf einer andern montanistischen Lehranstalt mit gutem Erfolge absolvirt hat, im Gebiethe bes gesammten Gisenhüttenwesens und insbesondere im Betriebe von Streck- und Façon-Gifen-Walzwerken, im Bauwesen, so wie auch im Rechnungs = und Konzeptfache erfahren ist.

Es haben baber biejenigen, welche biefe Gigenschaften besigen, und um bie offene Dienstesstelle fompetiren wollen, ihre hinfichtlich ber Sabig= feiten, des Lebensalters, der Moralität, der früheren Dienstleistung, bann bes ledigen ober verehelichten Standes, gehörig belegten, eigenhandig geichriebenen Gesuche, so ferne fie im kaif. königl. Dienste fteben, im Wege ihrer vorgesetten Behörden, außerdem aber unmittelbar an biefes f. f. Oberverwesamt vom unten gefetten Tage binnen 6 Wochen portofrei eingehend zu machen, fich nebstbei über die Bermögenheit, die zu leistende Raution vor der erfolgenden Beeidung bei diefem Obervermes= amte berichtigen zu können, so wie über ben allfälligen Bestand einer Ber-wandtschaft oder Berschwägerung mit ben Beamten bes Oberverwesamtes auszuweifen.

Bom f. f. Gifenwerks = Oberverwesamte. Reuberg am 11. April 1850.

Rundmachung.

Dro. 4620. Bur provisorischen Befetung ber bei bem Magistrate in Tarnow erlebigten Stelle eines Stadtkassa - Kontrollors, womit der Gehalt von 250 fl. Cov. Munge jährlich und die Verpflichtung verbunsen ift, eine dem Gehalte gleichsommende Kauzion zu erlegen, wird hiers mit ber Konkurs ausgeschrieben.

Die Bewerber haben bis 15ten Juny I. J. ihre gehörig belegten Gesuche bei dem besagten Magistrate, und zwar, wenn sie schon angestellt find, mittelft ihrer vorgesetten Behorde, und wenn fie nicht in offentlichen Diensten stehen, mittelft des Rreisamtes, in beffen Begirte fie mobnen, einzureichen und fich über Folgendes auszuweisen:

a) über das Alter, Geburtsort, Stand und Religion;

h) über das Befähigungsdefret jum Stadtkasser, dann die etwa zu-ruckgelegten Studien, wobei bemerkt wird, daß jene den Borzug erhalten, welche die Komptabilitätswissenschaft gehört und die Prüfung aus felber gut bestanden haben,

e) über die Kenntniß ber deutschen und polnischen Sprache;

d) über bas untadelhafte moralische Betragen, die Fähigkeiten, Berwendung und die bisherige Dienstleistung, und zwar so, daß barin feine Periode übergangen werbe;

Uibrigens haben felbe anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit den übrigenBeamten des Tarnower Magistrats verwandt ober verschwä-

gert sind.

Vom der k. k. Gubernial = Kommission. Krakau am 30. April 1850.

Ronturs = Rundmachung.

Mro. 3867. Bei der f. f. Post Direkjion in Agram ift eine provisorische Offizialenstelle mit dem Gehalte jährlicher 500 fl., gegen Erlag

ber Kangion im Betrage ber Befoldung zu befehen. Die Bewerber haben die gehörig dokumentirten Gesuche unter Nachweisung ber Studien, der Kenntnisse von der Postmanipulazion, der Spra-chen und der bieher geleisteten Dienste, im Wege der vorgesetzten Behörde bis 20ten Mat 1850, bei der f. f. Postdirekzion in Agram einzubringen und barin zugleich zu bemerken, ob und mit welchen Beamten bei dem Gingange erwähnten Umte fie etwa, bann in welchem Grade verwandt oder verschwägert sind.

Bon ber f. f. gal. Postdirekzion. Lemberg am 10. Mai 1850.

(1110)Konkurs = Kundmachung.

Mro. 808. Im Bereiche bes Nagybanyaer f. f. Inspett. Cheramtes ift bie Sztrimbulyer Gifenwerts = Gegenhandlereftelle und bie Stelle bes Gilberhütten = Gegenhandlers zu Jerenzen in Erledigung gefommen.

Mit der erften biefer Stellen ift eine Sahresbefoldung von 480 fl. C. M. nebst freiem Quartier oder 12 fl. C. D., bei einer Raugionslei-

ftung im Befoldungsbetrage verbunden.

Bur Erlangung biefer Stelle ift erforberlich mit Auszeichnung abfolvirte Berg = Rollegien, bemahrte praftische Berwendung beim Gifenhuttenwefen, Renntniß bes Rechnunge= und Konzeptfaches und Genotheit im Maschinenzeichnen. Mit der 2ten Stelle ift verbunden, ein Sahredgehalt von 426 fl. C. M. Rangleigeld 8 fl. C. M., nebst freiem Quartier, bei 426 fl. C. M. Raugion.

Die Erforderniffe zur Erlangung dieser Stelle find mit Auszeich: nung absolvirte Berg = Rollegien, bewährte praftische Verwendung beim Buttenmefen, Kenntnig bes Rechnungs- und Rongeptfaches und Uibung

in ihren Arbeiten.

Die Bewerber um biefe Stellen haben ihre eigenhandig gefchriebe= nen Gesuche im Wege ihrer vorgesetzten Behörde unfehlbar bis 18ten Mai 1850 an bas f. f. Inspett. Oberamt ju Nagybanya ju beforbern.

Ronfurs = Ausschreibung.

M. 12937. In bem Schemniger f. f. n. u. Oberftfammergrafenamtebegirte ift die Mosteniger f. f. Sammerschafferstelle bei der Neufoler f. f. Rammer= Berwaltung in Erledigung gefommen.

Mit dieser Stelle ist eine jahrliche Besoldung von 450 ft., Kanzleigelb 12 fl., freie Wohnung und Garten, dann der Erlag einer Caution von 450 fl. verbunden.

Die wesentlichsten Erfordernisse für biefen Dienstposten find : gut absolvirte bergatademische Wiffenschaften, praftische Renntniße im Gijenwesen, Gewandheit im Ronzepts = und Rechnungefache und Renntniß ber landesüblichen Sprachen.

Bewerber um diefe Stelle haben ihre eigenhandig gefchriebenen Besuche bis 18. Mai d. J. im Wege ihrer vorgesehten Behörde bei der Reufohler f. f. Kammerverwaltung einzureichen.

Bon bem f. f. n. u. Oberstfammergrafenamte

Schemnit, am 30. Marz 1850.

Edictal-Vorladung. (3) (1067)

Mro. 74 ex 1850. Bon Geite ber Orte= und Konffripzioneobrig= feit Kluwince Czortkower Kreifes, werben nachstehenbe im Sabre 1849 auf ben Affentplat nicht erschienenen Militarpsiichtigen, als:
1) August Maszlalirz aus Kluwince ex CNro. 67,

2) Michel Turczyn detto hiermit vorgeladen, binnen Seche Wochen vom Dato ber gegenwärtigen Vorladung an gerechnet, hieramts zu erscheinen und ihrer gesetlich aufhabenden Pflicht burch Erscheinung auf ben Affentplat zu entsprechen, ober Falls diefes aus erheblichen Grunden bei einem oder bem anderen unthunlich mare, im Wege ihrer Aufenthalts = Behorde, ober fonft ihre Abwesenheit hieranits zu rechtfertigen und ihren jetigen Aufenthaltsort biefer Ortsobrigfeit befannt ju geben , indem ber biefer Anordnung nicht Genuge leiftet, nach Berlauf ber obbezeichneten Frift als Refrutirungeflüchtling nach ben hiefur eigens gegebenen Borfdriften betrachtet und behandelt werden wurde.

Dominium Kluwince am 29. April 1850.

Ediktal-Vorladung. (1094)

Mro. 284. Bom Dominium Dobrostan Lemberger Kreises wird ber unbefugt abwesende Militarpflichtige Iwan Bokkot aus Kaminobrod Snro. 46 aufgefordert binnen 6 Wochen hieramts unter ben gefetlichen Rolgen zu erscheinen.

Dominium Dobrostan , am 21. April 1850.

Ediktal - Vorladung. (1097)(3)

Rro. 80. Bom Dominium Tamanowice Przemyśler Kreises merben hiemit die Militarpflichtigen Blazek Mazur Snro. 49, und Stefan

Suliba HNro. 7 aufgefordert, binnen 2 Monaten in ihren Geburtsort zurudzukehren, widrigens felbe als Rekrutirungsflüchtlinge angefeben und behandelt werden murden.

Bom Dominium Tamanowice, am 25. April 1850.

Unfundigung. (1108)(3)

Mro. 7402. Bon Seite bes Bochniaer f. f. Kreisamts wird hie= mit bekannt gemacht, daß zur Sicherstellung ber Erforderniffe an Materialien und Arbeiten :

a) zu ber chaussec = artigen Rekonstrukzion ber gepflasterten Aerarial=

Durchfahrtoftraffe in Wieliczka

b) zur Herstellung gepflasterter Rinnfale und Gehwege nächst der zu rekonstruirenden Wieliczkaer Durchfahrtsstrasse,

eine zweite Lizitazion, und zwar: für die Unternehmung

ad a) am 22ten Mai 1850, und für jene ad b) am 23ten Mai 1850 in der Wieliczkaer Magistrats = Kanzlei Wormittags um 9 11hr abgehalten werden wird.

Das Praetium sisci beträgt: ad a) 7744 fl. 37 fr. ad b) 4181 fl. 57 fr.

und das Nadium ad a) 775 ad b) 419 ft. C. M.

Die weiteren Ligitagionebebingniffe werben am gedachten Ligitagione= Tage hierorte bekannt gegeben, und bei der Versteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden, baher es gestattet wird, vor ober auch mabrend der Ligitagione = Berhandlung ichriftliche versiegelte Offerten der Lizitazione = Rommiffion zu übergeben.

Diese Offerte muffen aber :

a) das ber Versteigerung ausgesette Objekt, für welches ber Anboth gemacht wird, mit Hinweisung auf die zur Versteigerung desfelben festgesehte Zeit, nämlich Tag, Monat und Jahr gehörig bezeichnen, und die Summe in Konvenzions = Münze, welche gebothen wird, in einem einzigen, zugleich mit Ziffern und durch Worte auszudrückenben Betrage bestimmt angeben, und es muß

b) barin ausbrudlich entbalten feyn, daß fich ber Offerent allen jenen Lizitazione = Bedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Lizita-zione = Protofolle vorkommen , und vor Beginn der Lizitazion vorge= lefen werben, indem Offerte, welche nicht genau biernach berfaßt

find, nicht werden berücksichtiget werden;

c) die Offerte muß mit dem 10percentigen Badium des Ausrufspreises belegt feyn, welches im baaren Gelbe ober in annehmbaren und haftungefreien öffentlichen Obligazionen nach ihrem Rurse berechnet, zu bestehen hat :

d) endlich muß dieselbe mit dem Vor- und Familien-Namen des Offe-

renten, dann dem Charafter und dem Wohnorte desselben untersertigt seyn.
Diese versiegelten Offerte werden nach abgeschlossener mündlischen Lizitazion eröffnet werden. Stellt sich der in einer dieser Offerte gemachte Unboth gunftiger bar, ale ber bei ber mundlichen Berfteigerung erzielte Bestboth, so wird der Offerent sogleich als Bestbiether in das Lizitazions Protofoll eingetragen, und hiernach behandelt werden. Sollte eine schriftliche Offerte denselben Betrag ausdrücken, welcher bei der mündlichen Versteigerung als Bestboth erzielt wurde, so wird dem münds lichen Bestbiether der Vorzug eingeräumt werden.

Die weiteren Lizitazions = Bedingnisse werden am gedachten Lizitazionstage hieramts bekannt gegeben, und bei ber Bersteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden, baher es gestattet wird, vor ober auch mahrend ber Lizitazione = Berhandlung schriftliche versiegelte Offerten

ber Lizitazions=Kommission zu übergeben,

Bochnia am 6. Mai 1850.

Ogłoszenie.

Nr. 4379. Ces. król. Sad szlachecki Tarnowski niniejszem uwiadamia, iz w celu wydzierzawienia przez publiczną licytacye należących do masy niegdyś ś. p. Aleksandra Udrańskiego, a właściwie teraz do jego spadkobierców dóbr Kasinka w obwodzie Sandeckim położonych, w sześcioletnia dzierzawe jak niżej trwać mająca, w tutejszym sądzie termin na dzień 5. czerwca 1850 o godzinie 10tej

zrana pod następującemi warunkami rozpisany został: 1) Dobra te wypuszczają się z wszystkiemi gruntami, rolami, łąkami, pastwiskami, ogrodami, budynkami mieszkalnemi i ekonomicznemi z wyłączeniem jednego domu przy karczmie położonego z całem zabudowaniem dla leśniczego na pomieszkanie przeznaczonego, w używaniu dóbr Kasinki w czasie wydzierzawienia tychże zostajacemi, zgoła dobra Kasińke tak jak stoją z propinacyą w całem państwie ze wszystkiemi użytkami z inwentarzem i zasiewami jak rze-czywiście znajdującemi się, pod którym względem przy oddaniu fizycznego posiadania tych dóbr p. dzierzawcy osobny inwentarz spisanym będzie, zgoła ze wszystkiemi dochodami z jakiegokolwiekbądz źrodła pochodzić mogacemi w sześcioletnia od 24, czerwca 1850 aż do 24. czerwca 1856 trwać mającą dzierzawę.

2) Za cene fiskalna rocznego czynszu stanowi się suma 800 złr. m. k. niżej której ceny tylko natenczas ofiarowany czynsz przyjętym bedzie, gdyby wyżej tej sumy, lub też w tej sumie licytować nie chciano, jednakowoż w tym ostatnim wypadku Sad tutejszy potwier-

dzenia licytacyi sobie zastrzega. 3) Kazdy cheć licytowania majacy, obowiazany bedzie jako wadium pieć procentów od sumy wywołania to jest sume 40 złr. m. k.

w gotowiżnie, lub pieć procentowych metalikach podług ich nominalnej wartości albo też w listach zastawnych galicyjskiego stanowego towarzystwa kredytowego, podług ich kursu w ostatnich gazetach Lwowskich umieszczonego do rak komisyi licytacyjnej złożyć, które wadium najwięcej ofiarującemu w czynsz dzierzawny wrachowanem

innym zaś po ukończonej licytacyi wydanem zostanie.

4) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie czynsz dzierzawny za pierwszy rok w 8. dniach po doręczonej mu rezolucyi akt licytacyjny potwierdzającej, zaś za pięć następujących lat przed upłynieniem rocznej dzierzawy z góry, to jest najdalej 1. maja każdego roku do depozytu Sadu tutejszego swoim kosztem tem pewniej złożyć, iż w razie przeciwnym w drodze prowizorycznej z dzierzawy usuniętym i jego kosztem i na jego niebezpieczeństwo nowa licytacya dóbr rzeczonych wypisaną będzie, które rozpisanie i wtedy nastąpi, gdyby dzierzawca w 8. dniach po doręczonej mu rezolucyi akt licytacyjny potwierdzającej, czynsz za pierwszy rok nie złożył, w którym to wypadku oprócz tego złożone przez niego wadyum przepada. Jak tylko dzierzawca czynsz całoroczny za rok pierwszy w terminie oznaczo-nem złoży, natychmiast oddanie onemuż dóbr wydzierzawionych w posesyą jednakowoż na koszt jego własny rozporządzonem zostanie, Wadyum w gotowiźnie złożone do czynszu całorocznego wrachowanem będzie, zaś złożone na wypadek jako zakład obligacye publiczne i listy zastawne po złożeniu rocznego czynszu zwrocone zostaną.

5) Powyższe dobra wypuszcza się ryczałtem, i za żadne rubryki przychodu, tudzież za żadne niedobory i brak dochodów, czyli to z powodu nieurodzaju, gradobicia, wody, pozaru ognia lub innego jakiegokolwiek wypadku elementarnego wyniknąć mogący, chociażby tym sposobem dzierzawca i wszystkie dochody stracił, ani się nie reczy, ani też żadnego wynagrodzenia nie przyrzeka, i owszem dzierzawca wszelkiego prawa z tych powodów jakiegokolwiek wynagro-

dzenia żądania wyraźnie się zrzeka.

6) Dzierzawca opłacać ma prócz ustanowionego czynszu dzierzawnego bez regresu do masy regularnie podatki monarchiczne każdego rodzaju, jakiegokolwiek nazwiska i natury one są, z dniem 24. czerwca 1850 istniejące, tudzież na przyszłość istnieć jeszcze mogace, czyli one gruntu wydzierzawionych dóbr, czyli też jakiejkolwiek gałęzi przemysłu dzierzawy dotyczyć się będą, i uiszczenie tych wypłat dzierzawca administracyi masy przy końcu każdego kwartału udowodnić obowiązany. W razie gdyby podatki monarchiczne z dniem 24. czerwca 1850 istniejące podwyższone zostały, wynagrodzenie p. dzierzawcy masa ś. p. Aleksandra Udrańskiego na siebie bierze.

7) Przy ekspiracyi dzierzawy obowiazanym jest dzierzawca wszelkie budynki tak ekonomiczne jakoteż i mieszkalne w tym samym stanie, w jakim mu oddanemi zostana oddać, i wszelkie małe reparacye kołkiem i snopkiem tych budynków swoim własnym kosztem ciągle bez wszelkiej bonifikacyi i bez regresu do masy czynić jest obowiązany i do tych reparacyi tylko materyał na gruncie istniejący własnym ale dzierzawcy kosztem przysposobiony, bezpłanie dodanym mu bedzie, za udowodnioną jednakże poprzednio tego materyału potrzebą. Gdyby w ciągu dzierzawy okazała się potrzeba większych reparacyj przedsiębrania, lub też nowych budynków stawiania, dzierzawca takowe tylko za porozumieniem się z administracya masy i za zezwoleniem sadu opiekuńczego, bez wszelkiego jednakowoż zobowiązania się do tego, według przepisów w takim wypadku od sądu podać się mających mocen będzie i to jedynie w tym wypadku, gdyby masa wydzierzawiająca sama tem trudnić się nie chciała lub też nie mogła.

8) Obowiązuje się dzierzawca w dobrach tych gospodarstwo odpowiedne zaprowadzić i z końcem dzierzawy, to jest 24. czerwca 1856 dobra te z zasiewami tak ozimemi jak i wiosennemi zupełnemi to jest, jakie porządnie prowadzone gospodarstwo za sobą pociągnie, i jakie tylko rozległość gruntów dóbr tych dozwala przynajmniej te, które podług inwentarza ekonomicznego dnia 23. maja 1844 sporzadzonego 15 korcy pszenicy, 14 korcy zyta, 22 korcy jęczmienia, 115 korcy owsa, 24 garnce koniczu i 200 korcy ziemniaków wynosiły czystem ziarnem, w dobrze uprawionej roli pod okiem admini-

stracyi masy uskutecznionemi oddać,

9) Przeciwnie obowiązuje się masa ś. p. Aleksandra Udrańskiego dzierzawcy przy wyjściu jego z dzierzawy wszelkie nadsiewy nad te, które z dzierzawa dnia 24. czerwca 1850 odbierze z własnych zasobów uskutecznione, a których uskutecznienie dzierzawca przy wyjściu z dzierzawy poświadczeniem administracyi wykaże, tudzież wydatki w celu dokonania tych zasiewów uczynione, wypłatą gotową podług cen targowych zboża Myślenickich natenczas istniejących, resztę wydatków podług cen miejscowych, dnia 24. czerwca 1856 wy-

10) Jeżeliby dzierzawca w przeciągu tej dzierzawy do jakichkolwiek liwerunków bezpłatnych przez Rzad był przymuszonym, natenczas takowe podług cen targowych miasta Myślenic z uwzględnieniem na

czas odstawy mu wynagrodzone beda.

11) Do wynagrodzenia za odpadłe powinności poddańcze pan dzierzawca żadnego prawa rościć sobie nie może, to albowiem wy-

nagrodzenie do masy należy.

12) Za wszelki z winy pochodzący wypadek ognia i szkodę ztad wynikła, dzierzawca masie ś. p. Aleksandra Udrańskiego całym

swoim majatkiem odpowiada.

13) Przyjmuje pan dzierzawca na siebie obowiązek utrzymania czworga bydła na paszy letniej i zimowej razem z swoim leśniczego do dozoru lasów przeznaczonego teraz już istniejącego, albo na przyszłość w razie zmiany innego pod temi samemi warunkami przyjąć sie majacego, a to bez żadnego wynagrodzenia ze strony masy, oprócz tego dostarczania temuż każdego roku dwanaście korcy w trzech częściach twardego zboża, a to: trzy korce żyta, 1 ½ korca pszenicy, 1 ½ korca grochu, 3 korce jęczmienia, w jednej części zaś, to jest 3 korce owsa jednakowoż za wynagrodzeniem ze strony masy podług cen każdorocznych targowych z miasta Myślenic. Wypłata zasługi pieniężnej dla tego leśniczego należy do masy.

14) Dodaje się dzierzawcy do tej dzierzawy z lasów państwa Kasinki rocznie na opał za asygnacyą od administracyi i za wiedzą ustanowionego leśniczego sągów zwykłych drzewa jodłowego 30, a bukowego 10 sągów własną siłą p. dzierzawcy wyrąbanych i wywiezionych.

15) Wyłącza się ed dzierzawy i w bezpośredniem używaniu Administracyi zostawia się wszystkie lasy do dóbr tych należące.

16) Do polepszenia sterkoryzacyi pozwala się dzierzawcy z lasów Kasińki ścioło iglaste i liściowe pobierać, tudzież paszenie bydła w lesie, wszystko jednakowoż w czasie właściwym i ustawom leśnym nieszkodliwym pod dozorem ustanowionego leśniczego.

17) Słomy z gruntu pod żadnym pozorem wywozić nie wolno i zbywająca przy wyjściu dzierzawy słoma ma na gruncie bez wszel-

kiego wynagrodzenia pozostać.

18) Trawy zbierać, łaki kosić, koniczy i insze nasienia pastewne w ostatnim roku dzierzawy p. dzierzawcy nie wolno bedzie.

19) Dóbr tych pod żadnym względem podzierzawiać nie wolno.

20) Wszelkie inwentarze p. dzierzawcy własne przy wyjściu z dzierzawy będzie wolno zabrać p. dzierzawcy, nawzajem.

21) Ruchomości gospodarskie tak zwany fundus instructus żywy i nie żywy, który się w tych dobrach znajduje, przez c. k. Komornika w obecności dzierzawcy i administracyi kosztem dzierzawcy do inwentarza spisane, oszacowane i dzierzawcy oddane będą, a masa zastrzega sobie prawo, te ruchomości gospodarskie przy expiracyi dzierzawy lub w naturze lub w wartości w rzeczonym inwentarzu ustanowionej od dzierzawcy zadać.

22) Przy płaceniu czynszu dzierzawnego nie może dzierzawca

pod żadnym względem kompenzacyi używać.

23) Wszelkie zaległości jakiegokolwiekbadź rodzaju aż po dzień 24. czerwca 1850 masa ś. p. Alexandra Udrańskiego na siebie bierze i takowe z swoich własnych funduszów zastąpi.

24) Niedotrzymanie któregokolwiek punktu kontraktu tego utratę wszelkich praw dla dzierzawcy z tego kontraktu wynikających za soba pociagnie, a nadto niniejszy kontrakt już przezto samo za nieistniejący uważanym i dzierzawca tak w tym wypadku, jako też gdyby pod jakimkolwiek pozorem dzierzawca nad 24. czerwca 1856 samowolnie zatrzymać chciał, w drodze prowizorycznej z dzierzawy wyru-

gowanym bedzie.

25) Dla bezpieczeństwa dotrzymania tych obowiązków a w szczególności za dezolacye budynków i dóbr dzierzawca prócz rocznego czynszu dzierzawnego za rok pierwszy, przy złożeniu tegoż złoży razem także tytułem kaucyi kwotę czynszowi rocznemu odpowiedną w gotowiźnie lub w tak zwanych piecioprocentowych metalikach podług ich nominalnej wartości albo też w listach zastawnych towarzystwa stanowego kredytowego galicyjskiego podług ich kursu w ostatnich gazetach Lwowskich umieszczonego do Sądu tutejszego złożyć, która kaucya przez wszystkie sześć lat dzierzawy zatrzymana, po skończonej dzierzawie tylko wtedy wydaną będzie, gdy dzierzawca dopełnienie obowiązków dotąd opisanych udowodni i jeżeli żadne przeciw niemu nie okażą się pretensye. W miejsce rzeczonej jak wyżej kaucyi także kaucya intabulowana na dobrach lub kamienicy z wykazaniem hypoteki pragmatycznej przyjętą bedzie z temi samemi warunkami co do uwolnienia i extabulowania.

26) Obowiązany będzie najwięcej ofiarujący jednego z tutejszych adwokatów komisyi licytacyjnej oznaczyć, któremu jego imieniem rezolucya sądowa na akt licytacyi wypaść mająca doręczoną będzic.

Inwentarz ekonomiczny tych dóbr 23. maja 1844 sporządzony a dnia 11. lipca 1849 przez kuratora p. Józefa Dulebe zweryfikowany, z którego także ilość opłacać się mających podatków powziąć można, wolno jest stronom przed terminem w aktach registratury sądowej a w dniu licytacyi przy komisyi licytacyjnej przejrzeć, o stanie samym zaś dóbr na gruncie tychże się przekonać.

Z Rady c. k. Sadu szlacheckiego.

Tarnów dnia 16. kwietnia 1850.

(1104)Editt. Mro. 844. Bom Magistrate ber Stadt Grodek wird allgemein verlautbart: Es fet gur executiven Beraußerung der, der Genovefa Hofmeister angehörigen Realität ERro. 109 und 136 gur Hereinbringung der von Joseph Palm wider fie ersiegten Summe von 300 fl. C. M. f. R. G. der dritte Termin auf den 10. Juni 1850 10 Uhr Bormittags bestimmt worden, an welchem die besagte Realität in der hierortigen Mas

giffrats-Ranzlei unter nachstehenden Bedingnissen feilgebothen werden wird. 1) Bum Ausrufspreis wird ber gerichtlich erhobene Schähungswerth

per 1215 fl. 30 fr. C. M. angenommen.

2) Jeber Kaufluftige hat ein Babium mit 10% bes Ausrufspreises zu Sanden der Licitations-Commission zu erlegen, welches dem Ersteher in den Raufpreis eingerechnet, ben übrigen Licitanten nach beendeter Lici= tation zurückgestellt werden wird.

3) Der Meistbiether ift verpflichtet binnen 30 Tagen nach Erhalt der Berftandigung über den bestättigten Licitationsakt den gangen Kaufschilling in die Depositenverwahrung bes Grodeker Magistrate zu erle= gen, worauf ihm das Eigenthums-Decret zu der erstandenen Realität ausgefertigt werden wird.

4) Sollte die feilzubiethende Realität nicht um ober über ben Schähungswerth an Mann gebracht werden fonnen, fo wird fie auch un-

ter bemfelben hintangegeben werden.

5) Der Meiftbiethende hat die auf der Realität haftenden Schulden, in soweit sich der zu biethende Preis erstrecken wird, zu übernehmen, wenn Die Gläubiger ihr Geld vor der allenfalls vorgesehenen Auffundigung nicht

6) Sollte der Ersteher den vorbemerkten Bedingniffen in mas immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, fo wird biefe Realität auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Termine um was immer

für einen Preis hintangegeben werden.

Sievon werden ber Erequent S. Joseph Palm und Die Erecutin Genovesa Hosmeister, dann die Tabulargläubiger und zwar die unbekannt wo abmesenden Johann Sawras, Isaak Fraenkel, Leopold Ling, Christine Mann, Anna Link, Dorothea Link, Wenzel Hofmeister, Adalbert Illawaczek, Salamon Jakobsohn, Franz Zaremba, Aron Schmerl und Veronika Siedliczka durch den zu ihren Händen aufgestellten Curator 5. Thadeus Jabkowski verständigt.

Rauslustige werben bemnach eingelaben, bei bieser Licitationstagsfatung zu erscheinen und können bas Grundbuch und ber Schätzungsaft während ber Amtsstunden hiergerichts eingesehen werben.

Grodek, am 4. Mai 1850.

(1131)(1)Antundigung.

Nro. 6335. Bur herstellung der Baureparaturen an der Pfarrkirche rit. lat. zu Hodowice Lemberger Kreises im Wege der Unterneh= mung, wird am 23ten May 1850, Bormittags um 10 Uhr in ber Lem-berger Kreisamts = Kanzlei die öffentliche Bersteigerung abgehalten, und die Unternehmung dem Mindestfordernden überlassen werden.

Der Fistal = und Ausrufspreis beträgt 721 fl. 384/1, fr. Con. Munze nebst 85 Hand- und 32 Zugtagen in Natura, wovon das 10pctige

Badium vor der Lizitazion erlegt werden muß.

Die Lizitazione = Bedingniffe konnen in den gewöhnlichen Amteffun-

den in der Kreisamts = Registratur eingesehen werden.

Die Unternehmungslustigen haben sich daher am oben bemerkten Tage

und Orte gur Berfteigerung einzufinden.

Vom f. f. Kreisamte. Lemberg am Gten Mai 1850.

(1129)Anfündigung.

Mro. 5515, Bon Seite bes Sandecer f. f. Rreisamtes wird bekannt gemacht, daß zur Verpachtung des Grybower städtischen Erzeugunge- und Ausschanksrechtes von Branntwein, Meth und Bier auf bie Beitperiode vom 1ten November 1850 bis Ende Oftober 1853 eine Lizitation am 10ten Juny 1850 in der Crybower Magistratefanglei Bormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Der Fiekalpreis beträgt 501 fl. 48 fr. C. M., wovon ber 10te

Theil ale Babium vor Beginn ber Ligitation erlegt werden muß

Die naberen Licitationsbedingniße werben am obigen Licitations-Termine bekannt gegeben werden, und auch schriftliche gehörig ausgestellte Offerten eingebracht werden können.

\* Sandec, am 6. Mai 1850.

(1126)Obwieszczenie. (1)

Nro. 4255, Ces. król. Sad Szlachecki Lwowski spadkobierców ś. p. Józefa Czerwińskiego, z nazwiska i miejsca pobytu niewiadomych, tudzież Wiktorya Czerwińske, a w razie jej śmierci jej spadkobierców niewiadomych, niniejszem uwiadamia, ze P. Józefa z Górskich Zurowska przeciw nim o wykreślenie uchwały tutejszego Sadu z dnia 4. marca 1786 zapadłej, moca której nakazano komornikowi obwodu Przemyskiego, ażeby na podstawie wyroku na rzecz sukcesorów Józefa Czerwińskiego przeciw Kazimierzowi Zurakowskiemu, tudzież spadkobiercom Andrzeja Zurakowskiego i ś. p. Heleny z Zurakowskich Czetwertyńskiej dnia 19. grudnia 1784 zapadłego i prawomocnego na grunt dóbr Nehrybka spadkobierców Józefa Czerwińskiego własnych zjechał, i pomijając część dóbr Nehrybka Hryniewczyzna zwaną przez Onufrego hr. Drohojowskiego na zaspokojenie długu Józefa Czerwińskiego w drodze egzekucyi posiadaną – drugą cześć tychże dóbr Nehrybka w posiadaniu rzeczonych pokonanych Zurakowskich będącą na rzecz pokonawców t. j. spadkobierców ś. p. Józefa Czerwińskiego odebrał, kalkulacya od dnia oddania w posiadanie aż do dnia odebrania tejże części z wszelkich rubryk dochodów rzeczonej części przedsięwział, i w razie gdyby z przedsiewzietej kalkulacyi okazało się, że suma Zurakowskich 971 złp. 3 grosze z przynależnym procentem zaspokojoną nie jest, brakującą ilość spadkobiercom ś. p. Józefa Czerwińskiego do zapłacenia przykazał, na wypadek zaś zupełnego zaspokojenia tejze sumy pojedyńcze pretensye przeciw Kazimierzowi Żurakowskiemu i spadkobiercom Andrzeja Zurakowskiego z kalkulacyi wypływające, jako też sume proszącym Czerwińskim wyż rzeczonym wyrokiem z procentami przyznana obliczył i kwote 350 zlp. w moc wyroku byłego Trybunału, dóbr Nehrybka Zurakowszczyzną zwanej, przez spadkobierców Józefa Czerwińskiego i Wiktoryi Czerwińskiej rocznie płacić się mająca zabespieczył, w stanie biernym części dóbr Nehrybka jak ks. głów. 63. str. 241. l. 4. cież. zapisanej, pod dniem 12go lutego 1850 l. 4255. pozew wniosła i pomocy sądowej wezwała, w skutek czego do postopowania ustnego dzień sądowy na 17go lipca 1850 o godzinie 10tej zrana wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych niewiadome jest, przeto ces. król. Sad Szlachecki postanawia na wydatki i niebezpieczeństwo obrońca pana adwokata krajowego Polańskiego, zastępca zaś jego pana adwokata krajowego Starzewskiego, z którym wytoczona sprawa według ustawy sądowej galicyjskiej przeprowadzona zostanie.

Wzywa się więc zapozwanych niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sami staneli, lub potrzebne do obrony dowody postanowionemu obrońcy udzielili, lub też innego obrońce sobie wybrali i Sadowi oznajmili, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użyli, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisać będa musieli.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 24. kwietnia 1850

Rundmachung. (1)(1061)

Dro. 4788. Bom f. f. Lemberger Landrechte werben bie Inhaber folgender Obligazionen, als:

1. Der oftgalizischen Kriegsbarlebens = Obligazion, lautend auf 1. Zukow Unterthanen Ztoczower Kreises a) Rro. 14128 ddto. ber letten Ratenzahlung 11. April 1796 zu 5 % über 4 st. 33 5/8 fr. b) Rro. 13857 ddto. ber letten Ratenzahlung 22. Februar 1797 zu

5% über 4 fl. 33 % fr. 2. Laskowa Unterthanen Bochniaer Kreises Nro. 8934 ddto. ber

letten Ratenzahlung 24. Oftober 1798 zu 5 % über 71 ft. 56 4/8 fr. 3. Gemeinde Bonczek et Gorzyce Rzeszower Kreises a) Rro. 3. Gemeinde Bonczek et Gorzyce Rzeszower Kreises a) Nro. 5864 ddto. der lehten Ratenzahlung 14. November 1794 zu 3 ½ % über 4 st. 30 5/8 fr. b) Nro. 10990 ddto. der lehten Ratenzahlung 1. Oktober 1796 zu 5 % über 4 st. 30 5/8 fr. c) Nro. 10438 ddto. der lehten Ratenzahlung 16. Juny 1797 zu 5 % über 4 st. 30 5/8 fr. — d) Nro. 10778 ddto. der lehten Ratenzahlung 23. Juny 1798 zu 5 % über 4 st. 30 5/8 fr. e) Nro. 11573 ddto. der lehen Ratenzahlung 25. Juny 1799 zu 5 % über 4 st. 30 5/8 fr.

4. Rada wisnia Unterthanen Myslenicer nun Wadowicer Kreises Nro. 8658 ddto. der lehen Ratenzahlung 30. Juli 1798 zu 5 % über

Nro. 8658 ddto. der leten Ratenzahlung 30. Juli 1798 zu 5 % über

38 ft. 3 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> fr.

5. Raba wyzna Gemeinde Myslenicer nun Wadowicer Kreises Mro. 9430 ddto. der letten Ratenzahlung 31. Juli 1799 zu 5 % über

6. Wopieszów Unterthanen Tarnower Rreises Rro. 10450 ddto. ber letten Ratenzahlung 5ten November 1798 ju 5 % über 42 ff.

27 5/8 fr. 7. Wapieszów Unterthanen Tarnower Rreifes Nio. 11237 ddto. ber lebern Ratenzahlung 11ten November 1799 ju 5 % über 42 ft.

27 5/8 fr. 11. Ofigalizische Naturallieferungs = Obligazionen lautend auf

1. Raba wyszna Unterthanen Myslenicer nun Wadowicer Rreises Mro. 190 ddto. 2. September 1793 gu 4 % über 21 ft. 30 fr.

2. Raba wyżna Unterthanen Myślenicer nun Wadowicer Rreises

Mro. 1361 ddto. 12. Mars 1794 gu 4 % über 107 ft.

3. Raba wyszna Unterthanen Myslenicer nun Wadowicer Kreises Mro. 7538 ddto. 7. März 1795 zu 4 % über 85 st. 30 fr.

4. Raba wiszna Unterthanen Myslenicer nun Wadowicer Kreises Nro. 6673 ddto. 16. Dezember 1795 zu 4 % über 97 st. 33 fr. 5. Raba wyzna Unterthanen Myslenicer nun Wadowicer Kreises Nro. 3020 ddto. 26. November 1799 zu 4 % über 76 st. 24 fr.

6. Gemeinde Raba wyzna Wadowicer Kreises Mro. 955,1 ddto. 1. November 1829 zu 2 % über 297 st. 21 % fr.

7. Wampierzow Unterthanen Tarnower Kreises Dro. 5867 ddto.

18. September 1793 zu 4 % über 29 fl. 8. Wampierszow Unterthanen Tarnower Kreises Dro. 9032 ddto.

7. April 1794 zu 4 % über 147 fl. 30 fr.
9. Dorf Wampierszow Unterthanen Tarnower Kreises Mro. 8151

ddto. 21. Februar 1795 gu 4 % über 126 fl. 45 fr.

10. Wampierzow Unterthanen Tarnower Kreifes Mro. 5744 ddto. 22. Janner 1796 ju 4 % über 198 ff. 54 fr.

11. Wampierzow Unterthanen Tarnower Rreifes Dro. 9360 ddto.

12. November 1799 ju 4 % über 180 ft. 27 fr.

12. Gemeinte Wampierzow Tarnower Kreises a) Nro. 6422/1 ddto. 1. November 1829 zu 2 % über 69 st. 43 ½ fr. b) Nro. 6835/1002 ddto. 1. November 1829 zu 2 % über 310 st. 56 ½ fr. 13. Dorf Jastrzebia Unterthanen Sandecer Kreises Nro. 5599

ddto. 10. Februar 1795 gu 4 % über 27 fl. 30 fr.

14. Lekawka Unterthanen im Tarnower Rreise Nro. 8652 ddto.

22. April 1794 zu 4 % über 50 fl. 30 fr.
15. Rzedzin Unterthanen im Tarnower Kreise Nro. 5356 ddto.
18. Jänner 1796 zu 4 % über 116 fl. 24 fr.

16. Rzedzin Unterthanen im Tarnower Rreife Mro. 8945 adto. 28. Janner 1800 ju 4 % über 108 fl. 24 fr. aufgefordert, die fragli-den Obligazionen binnen Einer Jahresfrist um so gewisser vorzuweisen, als sonsten alle biese Obligazionen für null und nichtig erklärt werden würden.

Aus dem Rathe bes f. f. Landrechts. Lemberg am 20ten März 1850.

Poz (1102)e w. Nr. 4001 ex 1850. Przez król. gal. sad handlowy i wekslowy wzywa się niniejszym edyktem każdego, ktoby weksel, przez p. Balbine Winnicke w Grabówce dnia 8. października 1845 r. na 2000 złr. m. k. ku własnemu rozporządzeniu wydany, a przez ś. p. Teodora Broniewskiego ku zapłaceniu w Tarnowie na dniu 8. października 1846 r. akceptowany posiadał, aby w przeciągu jednego roku tem pewniej się z nim do sądu zgłosił, i takowy przedłożył, ileże w przeciwnym razic za żaden i nieważny uznany zostanie, i nikt już wię-

cej z niego posiadaczowi obligowany nie bedzie. Lwów, dnia 18, kwietnia 1850.

(1087)

Kundmachung.

Mro. 4975. Bom Tarnower f. f. Landrechte wird hiemit zur all-gemeinen Kenntniß gebracht, daß die unterm 29. December 1849 Zahl 10459 jur Befriedigung ber, ber Fr. Hiacyntha Witkowska und bem S. Januar Urbanski zuerkannten Forderung — ausgeschriebene Berfteige= rung der im Sanoker Kreise liegenden, fruher bem S. Alois Martin Urbauski und gegenwärtig dem Herrn Thadeus Urbauski gehörigen Guter Myckowce oder Myszkowce fammt Zugehör, in Folge bes unterm 20. April I. J. B. 4975 von der Fr. Hiacyntha Witkowska und H. Januar Urbanski eingereichten Gesuches, bis zur weiteren Anmelbung ber Partheien aufgeschoben werbe.

Aus dem Nathe des f. k. Landrechtes.

Tarnow, am 24. April 1850.

### Obwieszczenie.

Nr. 4975. C. k. Sad szlachecki Tarnowski do powszechnej podaje wiadomości, iż rozpisana pod dniem 29. grudnia 1849 l. 10459 na zaspokojenie przyznanej p. Hiacyncie Witkowskiej i p. Januaremu Urbańskicmu pretensyj — sprzedaż dóbr Myckowce czyli Myszkowce z przyległościami w Sanockim obwodzie leżących, dawniej p. Alojzego Marcina Urbańskiego a teraz p. Tadeusza Urbańskiego własnych — w skutek podanej pod dniem 20. kwietnia r. b. l. 4975 przez p. Hiacyntę Witkowskę i Januarego Urbańskiego prośby - aż do dalszego zgłoszenia się stron – zawieszoną została. Z Rady c. k. Sądu Szlacheckiego.

Tarnów, dnia 24. kwietnia 1850.

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych.

Zameldowanych.

Od 4go do 6go maja 1850.

Eduard Izabella, dziecię kaznodzieja evaniel., 9 mies. m., na słabość pluc.

Köhler Józefa, małżonka aktora, 26 l. m., na tyfus.

Aksamit Wilhelm, dziecię furyera, 2 l. m., na konwulsyę.

Jasny Józef, dziecię zarobnika, 6 mies. m., na konwulsyę.

Skorzańska Julia, dto 1 mies. m., z braku sił żywetnych.

Bełdowski Franciszek, literat, 33 l. m., na gangrynę.

Krul Józefa, dziecię stróża, 1 1/4 roku m., na konwulsyę.

Batiu Joanna, dziecię szewca, 10 l. m., na konsumcyę.

Gołdak Jan, uczeń szewski, 12 l. m., na tyfus.

Senaczek Elżbieta, dziecie mularza, 6 mies. m., na konwulsyę. Senaczek Elżbieta, dziecię mularza, 6 mies. m., na konwulsyc Ziembowicz Sylwester, dto 11/2 roku m., dto. Szypietkowski Jan, urzędnik prywatny, 65 l. m., na gangrynę Kogut Julia, szwaczka, 18 l. m., na suchoty.

Weintraub Beile, mamka, 36 l. m., na konwulsyę. Papier Rachel, dziecie tandyciarza, 2 l. m., na wrzody. Jüttes Ester, żona kupca, 32 l. m., na suchoty. Urech Frimet, wdowa po faktorze, 78 l. m., na suchoty.

### Anzeige=Blatt.

### Bei Johann MILIKOWSKI in Lemberg,

Stanisławów und Tarnow,

und bei Gebrüder Jeleń in Przemyśl,

· ist zu haben:

Die Vorkenntnisse zum Briefschreiben, wie auch, um sich einen guten Briefstyl anzueignen, findet man in dem bis jetzt noch nicht über-trossenen, in Zwälster! Auflage erschienenen

W. G. Campe, gemeinnüßiger

oder Briefe und Auffätze aller Art,

nach ben bewährteften Regeln schreiben und einrichten gu lernen, mit Angabe ber nöthigen Titulaturen.

3 wölfte Auflage. Preis 45 fr. Conv. Münze.

De Diefer ausgezeichnete Brieffieller enthalt, außer einer turzen Orthographie und ber Anweisung jum Briefschreiben, auch 180 vorzügliche Briefmuster zu Erinnerungs-, Bitt-, Empfeh-lungsschreiben, auch Bestellungs- u. Handlungsbriefe. — Ferner 100 zwedmäßige Formulare zu Gingaben, Besuchen und Klageschriften an Behörben, Rauf-, Mieth-, Pacht-, Bau- und Lehrkontrakten, Testamente, Schuldverschreibungen, Duittungen, Vollmachten, Anweisungen, Wechsel, Atteste, Anzeigen und Rechnungen über gelieferte Waaren. — Ueber 12000 Exemplare wurden bereits davon abgesetzt.

Aus obigem Inhalte wird man ersehen, dass dieser Haussecretair alles das enthält, was in dem bürgerlichen und Geschäftsleben vorkommt, und Jedem zu wissen nöthig und der Anschaffung werth ist.

Dathgeber jur ficheren Bertilgung aller für ben Land. und Gartenbau

schädlichen Thiere,

ober bie neueften Borfchriften, Ameifen, Blatt- und Schildlaufe, Bremfen, Erdfibbe, Samfter, Kornwürmer, Mäufe, Maita-fer, Maulwurfe, Ohrwürmer, Pfeiffer, Ratten, Raupen, Schnecken, Stechfliegen, Bögel und QBefpen zu vertreiben, zu fangen und zu töbten.

Von I. Stempel. Breis 34 fr. C. M.

In Achter Auflage erschienen und ist zur Linterhaltung und Wiedererzählung die beliebte Schrift zur Anschaffung zu empfehlen: Fr. Rabener,

### Anallerbsen.

ober Du sollst und mußt lachen.

Enthaltend (256) neue Anekdoten von Nante, Manteuffel, Saphir, Roffini, Prof. Rau, Kaifer von China, Joseph II., Rapoleon und Friebei Tafel — und in Gefellschaften. Ueber 11.000 Exemplare wurden bereits davon abgesett. Achte Auflage. -

Preis 34 fr. C. M. NB. Mit vielem Vergnugen wird man in biefem wigreichen Buche lesen und daraus gern wiedererzählen.

obwodzie Brzeżańskim 4 mil od Lwowa jest wioska o 320 morgach gruntu z wolnej reki do sprzedania. - Bliższa wiado-

# Doniesienia prywatne.

mość udziela W. Gębarzewski w Lwowie pod Nrcm 230 w rynku w Signiego kamienicy na 1, piętrze. (1138 - 1)

S wird ein Unternehmer gesucht in Opary, Samborer Kreises eine 2 gangige Muhle von neuem aus bortherrschaftlichen Materiale herzustellen, wofür ihm als Entgelo für die Herstellung die Mühle auf mehrere Jahre zur Benützung gelassen wird. Die Berabredung kann zu jeder Zeit in Opary beim Gutspächter geschehen.

Opary ben 13. Mai 1850.

(1123-1)

(1)

können mit 10 fr. gewonnen wer= ben bei der Wohlthätigkeits Lotterie, welche jum Besten bes Wiener St. Josephs Armen = Kinderspita= les statt findet und deren Ziehung schon am 26. Mai 1850 erfolgt.

Das Loos kostet nur 10 fr. C.M. — In Lemberg sind diese Loose einzig und allein zu haben bei A. Rubin Nr. 228 St. im Hause des Hr. Apothekers Zietkiewicz. (Am 22. d. M. ist der Schluß.) (1140—1)

(1075)Doniesienie handlowe

pod godiem "Białego Psa."

Handel ten otrzyma najniezawodniej z końcem maja b. r. bezpośrednio z głównych źródeł świeże wody mineralne, jako to: selcerską, marienbadską i z źródła Ferdynanda. Pilnawskę gorzką i Seidszycka, Karlsbadska, tak zwane Szlossbrunn i Mühlbrunn z źródeł Egerskich Franzbrunn i Salcbrunn, Fachinger, Adelheitsquelle i Szczawnicka jakoteż różne inne gatunki po najwiekszej cześci w półbutelkach. Ponieważ handel namieniony wody te w wiekszych partyach sprowadza, i przez całe lato świeżemi transportami uzupełnia; cieszy go to bardzo, że mimo wysokich cen za granica bedzie mógł wszystkich tych wód po jak najumiarkowańszych cenach Szanownej Publiczności dostarczać. Obstalunki z prowincyi i ze wsi będą przyjmowane tylko w frankowanych listach a i za bardzo mierną opłatą przesełki jak najstaranniej szan. kupującym odstawiane. Równoczcśnie zawiadamia tenże handel, że u niego dostanie cukru rafinowanego galicyjskiego z fabryki Tłumackiej, który zagranicznemu prawie równać się może, funt po 48 kr. w. w., — zagranicznego przedniego cukru raf. kol. dubeltowego funt po 54 kr. w. w., — najprzedniejszego funt po 52 kr.; najwyborniejszych gatunków kawy funt po 1 złr. 12 kr. i różnych innych po bardzo umiarkowanych cenach. Nakonice chociaż handel mój jako na wielka stopę urządzony skład towarów korzennych od wielu lat już słynny i z rzetelności swej powszechnie znany, oblituje w dobór najlepszych przysmaków; przecież musze tu jeszczo dla lepszej wiadomości wymienić niektóre artykuły, poczęści znajdujące się już w składzie, poczęści zaś najdalej z ostatnim maja b. r. z pewnością oczekiwane, jako to: prawdziwy angielski i zwyczajny porter dubeltowy, piwo angielskie także Aale zwane, świeże śledzie tak zwane Mathias - Post - Häringe, westfalskie szynki. brunszwickie i berlińskie kiełbasy - Grojski, ementhalski, parmesański i szwajcarski ser, warszawskie i gdańskie wódki, sosy angielskie do miesa i do potraw rybianych, francuskie trufle, mixa pekle i inno tym podobne przysmaki - najwyborniejsze gatunki prawdziwej rosyjskiej herbaty karawanowej z kwiatem funt po 4 złr. Bioracy 10 funtów naraz, dostanie 1 funt gratis - pod temi samemi warunkami także i lepsze gatunki. Poleca się łaskawym względom J. H. Brühl.